de

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nr. 164. Donnerstag, den 10. Juli 1834.

Ungekommene Fremden vom 8. Juli.

Heneralpachter Frentag aus Nozbrazewo, 1. in No. 169 Wasserstr.; Hr. Generalpachter Frentag aus Nozbrazewo, 1. in No. 251 Breslauerstr.; Hr. Erbsberr v. Dunin aus Lechlin, 1. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Oberforster Brunsch aus Wiszun, Hr. Dekon.: Insp. Seibel aus Rozmin, Fr. Forst.: Insp. Lütz aus Rozgasen, 1. in No. 95 St. Albert; Hr. Pachter Nechrebecki aus Brustsowo, Hr. Gutsb. v. Basilewski aus Lukowo, Hr. Gutsb. v. Zychlinski aus Dwieczki, Hr. Gutsb. v. Baranowski aus Cubiessernie, 1. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Staatse. Meser. Marszalkowski aus Warschau, Hr. Probst Marszalowski aus Lisowo, 1. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Prior Wierzbinski aus Obra, Hr. Bürger Ongasiewiczaus Kosten, Fr. Glębocka und Fr. Kosmowska aus Gnesen, Hr. Pachter v. Bruzdzwiesi aus Karbowo, Hr. Erbherr v. Krzyzanowski aus Murzynowo, 1. in No. 163 Wasserstr.; Hr. Kosmowist aus Koscielec, Hr. Gutsb. Sobeski aus Lukowo, I. in No.

1) Subhastationspatent. Das zur Wolf Falkschen Concuremasse gehörige, hier auf St. Martin unter No. 183 belegene, auf 2745 Athl. 22 Sgre 4 Pf. abgeschäfte Grundstück nebst Zubehör soll öffentlich an den Meistbietenben verkauft werden. Hierzu steht ein Termin am 13. September dan Vorsmittags 10-Uhr vor dem Landgerichtes Rath Helmuth and wözu Kaussussige, von denen jeder vor der Licitation eine

Patent subhastacyiny. Dom w Poznaniu na Ś. Marcinie pod liczbą 183 położony, do massy konkursowey Wolf Falka należący, na summę 2745 Tal. 22 sgr. 4 fen. otaxowany, wraz z przyległościami dnia 13. W rześnia r. b. zrana o totey godzinie przez Deputowanego Radzcą Sadu Ziemiańskiego Helmuth, publicznie naywięce daiącemu ma bydź przedany.

Caution bon 500 Rthl. baar ober in Pfanbbriefen nach bem Courfe an ben Deputirten ju erlegen bat, mit bem Zare, ber neuefte Sopothekenschein und bie Raufbedingungen in ber Regiffratur eingesehen werden fonnen.

Alle unbefannte Real = Pratenbenten, welche an bas gedachte Grundftud Un= fpruche ju haben vermeinen, werben auf= gefordert, folche fpateftens in dem obi= gen Termine anzumelben und gehörig' nachzuweisen, widrigenfalls ihnen bamit gegen den Raufer ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Pofen, ben 22. Mai 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

2) Bekanntmachung. Die Caros line Charlotte verebelichte Majdhner ge= borne Befiner hat bei ihrer jest erlangten Majorennitat Die Gemeinschaft ber Guter mit ihren Chemann, bem Rupferschmibt Mois Mafchner aus Rawicz, ausgeschloffen.

Fraustabt, ben 20. Mai 1834. Ronigl. Preug, Landgericht.

Larcinie pod liczeg

3) Bekannemachung. Die Catha= rina Conftantia verebelichte Belm geborne Gertowicz hat bei ihrer jest, erlangten Majorennitat Die Gemeinschaft ber Guter mit ihrem Chemanne, bem Steuerauffeber Johann Selm aus Zaborowo ausge-Ziemiańskiego Helmuch, pulnifoldi

Fraufadt, ben 24 Junib 1834 ziwysa Ronigl. Preug. Landgericht.

Ochotę kupienia maiący, z których każdy przed licytacyą Deputowanemu winien złożyć 500 Tal. kaucyi Bemerten eingelaben werden, daß die w gotowiznie lub w listach zastawnych podług kursu, wzywaią się, aby sie na tym terminie stawili, z do. daniem, iż taxa, naynowszy wykaz hipoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Niewiadomi zaś pretendenci realni, którzy do sprzedać się maiącego gruntu pretensye mieć sądzą, wzywaią się ninieyszem, aby takowe naypóźniey w terminie powyższym podali, i należycie udowodnili, inaczey im w tey mierze wieczne milczenie do nabywcy gruntu nakazanem zostaje. Poznań, dnia 22. Maja 1834.

Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie. Karolina Szarlos ta z Vestnerów zamężna Maschner osiąglszy pełnoletność, wyłączyła wspólność maiątku z iey mężem Aloizym Maschner kotlarzem w Rawiczu. Wschowa, dnia 20. Maia 1834.

Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subbonismonspaceur.

ant Bolls Raisichett Concress Obwieszczenie. Katarzyna Konstancya z Gertowiczów zamężna Helm osiąglszy pełnoletność, wyłączyła wspólność maiątku z iey mężem Janem Helm dozorca poborowym w Za-Bermin am 13, Ceptembersimms

Wschowa, mia 2. Czerwca 1834! Sail Król Pruski Sad Ziemiański. row dence feder vor ber Eleitation eine

- 4) Poitealcication. Es ift bei und Zapozew edyktalny. Do Krol. auf Die Lobeberfferung nachfiebenber Sadu Ziemiańskiego nizey podpisane-Perfonen angetragen: of dan Oscende a Mislaiewa w 20-
- 1) Benjamin Gottlieb Seifert, ber im 1) Benjamin Bogumit Seifert, kto. Sahre 1809, 28 Jahr att, jum polnifden Milifair anegehoben und aus Robylin abgeführt wurde;
- 2) Mathias Kwiatfiewicz, der 1786 2) Maciey Kwiatkiewicz, który ugeboren, im Sahre 1812 jum Will rodziwszy się w roku 1786., w polnischen Beere ausgehoben, im -cg ("6. Infanterie Megiment' ben Felb= aug gegen Rugland mitgemacht hat; The choty bylprzy kampanii wRossyi;

W Bigiland , Abelnauer Rreffes, wel, Bone kowskich, w powiecie Odola--11 mocher im Sahre 1806 jum Militair i not nowskim, ktory w roku 1806.

ausgehoven wurde; : Moi

Sahren fich von Bounn entfernt hat; laty z Zdunow sie oddalit; (19) ber Braner Caspar Liszczyński, piwowar.

ming ten 30, Eugustilabbor bem nie dnia So. Sierpnia r. pr.

6) Andread Prawczyniefi , welcher in 6) Andrzey Prawczyński, który w Sahre 1804 von Grabow ale Ar, roku 1804. z Grabowa iako are. -og reffmit nach Rulifd gebracht winde, om n'sztunt do Kalisza transportowaany a spre Telfbern Madricht von fich zu ater ennym zostal . a od rego czasu ża. os i dagebenist as dei smanau an elser and midney o sobie nie dat wiadomości;

mig) Der Schneibergeselle Christian Grunwald, welcher vor 20 Jahren Gied= miorogowa, Krotofchiner Rreises, Krol. Pruski sudensholfsganskie

8) Johann Greutich, welcher im Jahre 1806 ober 1807 jum polnifchen Militair ausgehoben, nach Rawieg und von bort nach Danzig transs

go wniesiono, aby następuiace osoby za zmarle uznane zostały:

ry w roku 1809., w wieku 28 lat, do woyska polskiego zaciąnillo gnienym i z Kobylina wypro-

wadzonym został;

roku 1812. do woyska polskiego zaciągnionym a w 6. pułku pie-

3) Martin Brunfth and Lewfower (13) Marein Brunsch z Oledrow Lewdo woyska zaciągniony został;

4) Daniel Reaufe, welcher vor 20 4) Daniel Krause, ktory przed 20

osch Ocher vor 38 Schrenifich von Delaz, amiliktury przed 38 latamitz Ociąża im Idelianer Rreife, entfernt hat; 30% mw powiecie Odolanowskim sie

7) Krysztvan Grunwald, ikrawczyk, który przed 20 laty z Siedmiorogowa w powiecie Krotoszyńdi skim sie oddalił loinda

3) Jan Greulich, który w roku 1806 albo 1807. do woyska polskiego zaciągnionym, do Rawicza a ztad do Gdańska transportowaportirt wurde, und am legtern nym a w temże mieście na osta-Orte gulest im Militair-Lagareth thu w lazarecie woyskowym bye -oea e gewesen senn foll; caoisolaw on

9) Johann Decenda aus Myslniem, 9) Jan Oscenda z Myślniewa w po-Schildberger Kreises, der im Sahre wiecie Ostrzeszowskim w roku 1807 jum polnischen heere aus- 1807. do woyska polskiego zagehoben worden; ob jat

10) Mathias Sawinski und beffen 10) Maciey Sawinski i brat tegoż Bruber ; leteos mynoshew

1822 die Stadt Raffow verlaffen 1822. miasto Raszkow opuścili; on lebaben ; vor ob e lo monto

enciacatony a w 6 paiku po-12) Blabislaus v. Refindi, welcher mieszanych zmysłów, dnia 14. blobfinnig am 14. September 1819 waren Września 1819. od dzierzawcy Dem Pachter Samuel v. Rafinowefi Samuelowi Kasinowskiemu w ... in Umultowo bei Dofen entflohen ift; in Umultowie pod Poznaniem udo woysla gamentony zusul:

13) Gottlieb Langner, ber im Jahre 13) Bogumit Langner, ktory w roku 1821 fich von 3duny entfernt hat. 1821. z Zdunow sie oddalit.

Erben und Erbnehmer werden hiermit sukcessorowie i spadkobiercy tychie aufgeforbert, fich bis fpateftens im Ter= wzywaia sig, aby naydaley w termimine ben 30. August f. por bem nie dnia 30. Sierpnia r. pr. Deputirten herrn Landgerichte-Rath Bo: przed Deputowanym Ur. Boretius retius schriftlich ober mundlich zu melben, Sedzią Ziemiańskim, na piśmie lub und weitere Anweisung gu erwarten, wie ustnie sie zglosiligi dalszych rozpobrigenfalls auf Tobeserklarung und mas rządzeń oczekiwalia w przeciwnym bem anhangig, nach Borfchrift ber Ges razie na uznanie ich za zmartych i co Afche gegen fie erkannt werden foll. 2tad z prawa wynika, przeciw nim

Rrotofchin, ben 5. Ceptember 1833. zawyrokowanym zostanie.

Konigl, Preuge Landgericht. report Greeting welcher in John a 3) was arenlied, ktory wrol a 1206

alio 1807, do woyska polskiego

s ssow. Leb anynomes a

sted do Gden is transportowa-

mial: Perfonen angerragens

ciaguiony:

11) Johann Camineft, welche im Jahre 11) Jan Sawinski, ktorzy w coku

tol' , underlieben orbuch eine leite 12) Władysław Kęszycki, który pociekl;

au Alle Diefe Perfonen, berens etmanige Wszystkie te wymienione osoby,

Krotoszyn, d. 5. Września 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

and a second

tradition that the rest political

come one bare that Cartain area does

5) Bekanntmachung. Muf bem, jur Kreisrath Franz Ludwig von Logaschen erbschaftlichen Liquidations = Maffe gehörigen ablichen Gute Rolomirg Brom= berger Kreifes, foll bie burch Sturm umgeworfene Scheune wieber hergeftellt werden, und diefer Bau an ben Mindeft= fordernden ausgethan werben, wogu im Gefchaftelocale bes unterzeichneten Lands gerichte vor bem Deputirten herrn Dber= Uppellationegerichte - Mfeffor Elener ein peremtorifcher Termin auf ben 3.0 ften Juli c. anberaumt ift, und Bauluftige eingelaben werben. In unferer Regiftra= tur tonnen Bebingungen und Anfchlag eingesehen werden bes Mana f dor M

Bromberg, ben 4. Juni 1834.

in Königl. Preuße Landgericht.

6) Dekanntmachung. Alle diesenigen, die an die Caution bes bei dem
biesigen Friedensgericht angestellt gewes
senen Hilfserekutor Carl v. Köding, aus
bessen Dienstverwaltung Ansprücke du
haben vermeinen, werden ausgesordert,
solche in dem am 5. September c.
Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirs
ten Referendarins Kunik hier an der Ges
richtsstelle ansiehenden Termine geltend
du machen, widrigenfalls sie damit wers
den präkludiet, und nur an die Person
des v. Köding verwiesen werden.

Meserit, ben 29. Mai 1834. Konigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Na dobrach szlacheckich Kołomierzu, do massy sukcessyinéy likwidacyinéy sp. Franciszka Ludowika Logi, Konsyliarza powiatowego, należących, w powiecie Bydgoskim polożonych stodoła wichrem obalona, na nowo postawiona, a postawienie takowey naymniey żądaiącemu wypuszczona bydź ma, którym końcem w sali służbowey Sądu Ziemiańskiego podpisanego, przed Deputowanym Ur. Elsner Assessorem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 30. Lipca r. b. o. godzinie 10. zrana naznaczony iest, na który budować ochote mających zapraszaniy. W registraturze naszey kondycye i anszlag przeyrzane bydź moga.

Bydgoszcz, dn. 4. Czerwca 1834. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Wszyscy, którzy do kaucyi Karóla Koeding byłego Exekutora tuteyszego Sądu Pokoju z czasu urzędowania iego pretensye iakiekolwiek mieć mniemaią, wzywaią się nimieyszem, ażeby się z takowe, mi w terminie na dzień 5. W rzęśnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Kupik Referendaryuszem w sali sądowey zgłosili, inaczeńy bowiem zostaną z takowemi wyłuszczeni i iedynie do osoby rzeczonego Koeding odesłani.

Międzyrzecz, dnia 29. Maia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

7) Bekanntmachung. Es foll die bei ber Stadt Riebel im Bomffer Rreife unter ber Do. 3. gelegene, bem Diuller Johann Gottlieb Janfch gehörige, 235 Mthir. 8 Ggr. 6 Pf. farirte Windmuble im Bege ber Erefution bffentlich an ben Meiftbietenden in bem bier am 27ffen August c. anstehenden Termine, ber peremtorifch ift, verfauft werben, wogu wir Kaufer einlaben, storym koncesu du Ziemisńskiego podpisanego, przed

Die Tage und bie Raufbedingungen tonnen in unferer Regiffratur eingefeben merben.

Meferit, ben 27. Februar 1834. Rinigh Preug. Landgericht. egistraturee naszer

8) Betanninadmig. Es fon bas in Neudorff = Karge, im Bomfter Kreife, unter ber Do. 16 gelegene, bem B. G. Rretschmer abjudicirte, fruger ben Maurermeifter Sauchichen Erben gehörige, 200 Ribl, tarirte Saus nebft Inbebor, weil das Kaufgeld micht gezahlt worden ift, offentlich aut ben Meiftbietenbeit in bem bier am 12. September c. an= ftehenben Termine, der peremforifch iff. verkauft werden, wozu wir Kanfer ein-

Die Zare und die Raufbebingungen, fo wie ber Sopothefenschein, tonnen in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Meferis, ben 1. Mai 1834. Ronigt, Preng, Land-Gericht.

Krol. Pruski Stad Liemianski

dois 29. Mais 1834

Obwieszczenie. Wiatrak przy mieście Kębłowie w powiecie Babimostkim pod liczbą 3. leżący, młynarzowi Janowi Bogumilowi Jaensch należący i sądownie na 235 Tal. 8 sgr. 6 fen. oceniony, bedzie drogą exekucyi w terminie na dzień 27. Sierpnia r. b. tu wyznaczonym publicznie naywięcey daiacemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaia się nań nipreyszem, and office. 8

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze paszey przeyrzek engelson medicalist of the možna.

Miedzyrzecz, d. 27. Lutego 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Dom w Nowym Kargowie powiecie Babimostkim pod liczbą 16. leżący B. G. Kretschmerowi przybity, przedtém sukcessorom mularza Hauch należący i sądownie na 200 Tal. oceniony bedžie, wraz z przyległościami z przyczyny nie zapłacenia summy kupna w terminie na dzień 12. Września r.b., wyznaczonym, publicznie naywięcey dancemu przedany. Chęs kupienia maiacy wzywais się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna niemniey atest hypoteczny codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można,

Miedzyrzecz, dnia 1. Maja 1834. Kólew Průski Sad Ziemiański. res v. Köbing verwicken werben.

Appliet Preud, Landgerlat.

enciones ben sec enciones

9) Zoiktalladung. In dem Hypvetbekenbuche des im Wreschner Kreise bestegenen adelichen Guts Sedziwojewo ist zub Rubr. III. Nro. 3. eine Evictionals Summe von 1129 Mthlr. 19 Sgr. 4 Pf. ex agnitione des Eigenthümers Franzv. Rassewssi ad protocollum vom 9. Marz 1797 vigore decreti dom 21. Oktober 1797 für die Elisabeth geborne 5. Kaniewssa verehelichte v. Borowssa eingetragen.

Diefe Poft foll, nach Angabe ber jetis gen Befiger, ber Frang b. Rafgewefifchen Erben, schon langst bezahlt fenn, fie fann aber wegen mangelhafter Quittung nicht geloscht werden, und ba ber jegige Aufenthalt ber Glisabeth v. Raniemska verebelichten v. Borowska ober beren Erben unbefannt ift, fo werben auf ben Untrag ber gedachten Frang v. Rafem= efischen Erben alle biejenigen, welche an bie Forderung ber 1129 Rthir. 19 Sgr. 4 Pf. ale Gigenthumer, Ceffionarien zc. Anforuche zu haben vermeinen, hierdurch aufgeforbert, biefe Unfpruche fpateftens bid ju bem am 27. August b. 3. vor bem Referendarius Mechow in unferm Suffructione = 3immer anftebenben Zer= mine anguzeigen, widrigenfalls fie bamit prafludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Onefen, ben 15. April 1834.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. W księdźe hypoteczney wsi szlacheckiey Sędziwojewo w powiecie Wrzesińskim położoney, iest w Rubryce III. No. 3. summa ewikcyonalna 1129 Tal. 19 sgr. 4 fen. z przyznania właściciela Franciszka Raszewskiego do protokułu pod dniem 9. Marca 1797 uczynionego, vigore decreti z dnia 21. Października 1797 dla Elźbiety z Kaniewskich Borowskiey zapisana.

Summa tá ma bydź według podania teraźnieyszych sukcessorów Franciszka Raszewskiego iuż dawno zapłaconą, która iednak dla niedokładnego kwitu wymazaną bydź niemożc.

Gdy teraźnieyszy pobyt Elzbiety z Kaniewskich Borowskiev lub też iey sukcessorow nie iest wiadomy, przeto na domaganie się rzeczonych sukcessorów Franciszka Raszewskiego wzywa się ninieyszem wszystkich tych, którzy do summy 1129 Tal. 19 sgr. 4 fen. iako właściciele, cessyonaryusze i t. d. iakiekolwiek m niemaią mieć pretensye, aby takowe aż do terminu na dzień 27. Sierpnia r. b. w sali naszéy instrukcyinéy przed Referend. Mechow wyżnaczonego, donieśli, w przeciwnym bowiem razie z takowemi prekludowanemi i im w tym względzie wieczne milczenie nałożonem zostanie.

Gniezno, d. 15. Kwietnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Aspallace sale ugosta,

10) Proklama. Auf den Antrag bes Mühlenbesigers Emanuel Sabiers ist im Wege ber Erekution die Subhastation über bas auf 218 Athl. 15 Sgr. abgestdätte, in der Stadt Wreschen unter No. 93 belegene Grundstück, von welschem der Besitztiel noch auf den Namen der Gottfried und Elisabeth Bahrschen Eheleute berichtigt ift, verfügt worden.

Zum Licitiren haben wir einen Termin auf den 13, September c. vor bem Referendarius Mechow Morgens 10 Uhr in unserm Instructions=Zimmer anbe-

raumt. agt sui endideveson

Die Tage und ber Hypothekenschein konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Bugleich forbern wir alle biejenigen, welche an bas Grundstück Eigenthumsober andere Realansprüche zu haben vermeinen, hiermit auf, dieselben in dem
angesetzen Bietungs Eermine anzumelden, widrigenfalls sie damit prakludirt,
und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Gnejen , ben 13. Mai 1834. 191 ob

Roniglo Prauga Landgerichte

ezonego, donieśli, w przeciwnym

bowiem rakie a lakowemi prekludos

wanem ram w tym wkelvdate uler

Gricenc, d. 15. Undersia 1834. Krdl. Pruchi Sad Zientański. Proclama. Na wniosek posiedziciela młyna Emanuela Sabiers, w drodze exekucyi subhastacya nieruchomości w mieście Wrześni pod Nz. 93. położoney i na 218 Tal. 15 sgr. ocenioney, którey tytuł possessyi na imie Gottfrieda i Elżbiety małżonków Baehrów uregulowanym iest, rozrządzoną została.

Wyznaczyliśmy przeto do licytacyi publicznéy termin na dzień 13. Września r. b. przed Referendaryuszem Mechow w sali naszéy in-

strukcyinéy.

Taxa i wykaz hypoteczny w naszéy Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Zarązem wżywamy ninieyszem wszystkich tych, którzy do nieruchomości tey iakie prawa własności lub inne realne pretensye roście by chcieli, aby takowe w wyznaczonym tym terminie licytacyjnym zameldowali, albowiem w przeciwnym razie, z takowemi wykluczonemi by zostali, i wieczne milczenie nakazane by im było.

Gniezno, dnia 13. Maja 1834. Król, Pruski Sąd Ziemiański

peaklibirt und ihnen beehald ein englack

Still harizen auferlage werben wird.

Curley Van 15, Spell 1834.

Sonige, Preus Landgericht.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 164. Donnerstag, ben 10. Juli 1834.

T1) Subhastationspatent. Das zu Ezarnifau unter Ro. 126 belegene, den Earl Ludwig Müllerschen Erben gehörige, auf 1681 Rtl. 8 sgr. 4 pf. abgeschätzte Brückenmühlengrundstück ist auf den Untrag eines Gläubigers zur nothwendigen Subhastation gestellt und der peremtorissche Bietungs-Termin auf den 8. November d. 3. Morgens 9 Uhr vor dem Hern Ober-Landesgerichts-Meserendarius Wagner, in unserm Geschäftslokale angeseht worden.

Die Tare, ber neueste hopothekenschein und die Raufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Gleichzeitig werden die ihrem Aufents halte nach unbekannten Realprätendenten und namentlich der David Ernst Möbus zu dem anstehenden Termine unter der Verwarnung vorgeladen, daß im Fall ihres Ausbleibens dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt und nach Erlegung des Kaufgeldes die Löschung ihrer Forderuns gen verfügt werden soll.

Schneibemuhl, ben 31. Mai 1834.

Ronigl. Preuß. Landgerichf.

Patent subhastacyniy. Mlyn w Czarnkowie pod liczbą 126. położony, do sukcessorów Karóla Ludwika Müllera należący, na 1681 Tal. 8 sgr. 4 fen. oceniony, ma bydź na wniosek iednego z wierzycieli w drodze koniecznéy subhastacyi przedany, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 8. Listopada r. b. o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego Ur. Wagner, w naszym lokaln służbowym wyznaczony został.

Taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Równocześnie zapozywaią się do tego terminu niewiadomi z pobytu swego wierzyciele realni, a miano. wicie Dawid Ernest Mobus z tem ostrzeżeniem, iż w przypadku ich nie stawienia się, nieruchomość naywięcej daiącemu przysądzoną, i po sądowem złożeniu summy szacunkowej extabulacya pretensyi ich rozporządzoną zostanie.

Pila, dnia 31. Maia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański, 12) Bekanntmachung und Poiktals Citation. Es soll bas in der Areis-Stadt Bomst unter der No. 121. gelegene, den Schubertschen Erben gehörige, auf 160 Athle. tapirte Wohnhaus nehst Hofraum, Ackerland und Weinberg, im Wege der Execution bsfentlich an den Meistbietenden in dem hier am 3 isten October c. anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Tare und die Kaufbebingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Zugleich werden alle diejenigen, wels de dingliche Unspruche an das gedachte Grunduck zu machen haben, aufgesordert, solchein dem gedachten Termine anzumelben, und zu bescheinigen, widrigenfalls sie damit werden pracludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meferitz, ben 26. Mai 1834.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

13) Zekanntmachung. Mittelst Ehevertrages von heute haben das Fraulein Ulricke Speichert aus Polajewo und der Herr Erbpachts Sutsbesitzer Lieutenant Robert Hoffmann aus Miescisko bei Bythin in ihrer fünftigen She die Sütergemeinschaft ausgeschlossen, was hiermit zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie i Zopozew edyktalny. Dom mieszkalny w mieście
powiatowém Babimoście pod liczbą
121. leżący, sukcessorom Schubertów należący i sądownie na 160 Tal.
oceniony, będzie drogą exekucyi w
terminie zawitym na dzień 31. Pażdziernika r. b. tu wyznaczonym,
publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Zarazem wzywaią się wszyscy którzy pretensye realne do wspomnionego gruntu maią, aby ie w terminie wzmiankowanym zameldowali, i udowodnili, w razie przeciwnym z nimi będą wyłuszczeni i wieczne milczenie im zostanie nałożonem.

Międzyrzecz, dnia 26. Maia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Panna Ulrika Speichert z Połajewa i Ur. Robert Hostmann porucznik i właściciel solwarku Mieścisko pod Bytyniem przez kontrakt przedślubny dziś zawarty, w przyszłém ich małżeństwie pomię dzy sobą wspólność maiątku wyłączyli, co ninieyszem do publiczney wiadomości podaiemy.

Rogozno, dnia 9. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju. 14) Bekanntmachung. Der Bürger und Fleischermeister Johann Awasniewski zu Czempin und die daselbst wohnende Mathilde Kunau, majorenne Tochter des verstorbenen Posithalters Kunau, haben durch den vor uns heute abgeschlossenen Bertrag die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes für die Dauer der einzusschreitenden Ehe ausgeschlossen. Dies wird bekaunt gemacht.

Roffen, ben 15. Mai 1834. Konigl Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Jan Kwaśniewski obywatel i rzeżnik z Czempinia i Mathilda Kunau, tamże zamieszkała corka doletnia zmarłego pocztmistrza Kunau, wyłączyli układem dnia dzisieyszego przed nami zawartym wspólność maiątku i dorobku w ich przyszłem małżeństwie, co ninieyszem do wiadomości się podaie.

Kościań, dnia 15. Maia 1834.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Der Schmiedegeselle Gustav Carl Karlit, welcher am hiesigen Orte mit ber Louise gebornen Radtke verheirathet gewesen, und sich um Maria 1827 von hier nach dem Großherzogthum Posen, mit Zurücklassung seiner Schefrau, begeben hat, um angeblich von da nach Aussisch-Posen zu gehen und ein Unterkommen zu suchen, hat über sein Leben und seinen Ausenthaltsort während dieser Zeit keine Nachricht gegeben, und wird auf den Antrag seiner Schefrau, die aus Schescheidung wegen boblicher Verlassung gegen ihn bei und geklagt hat, hierdurch ausgesortet, die zum 13. September c. Vormittags Nachricht von seinem Leben und Ausenthalt schristlich zu geben, in dem Termin personlich zu ersicheinen, widrigenfalls die She zwischen ihm und der klagenden Shefrau getrennt, und er für den schuldigen Theil erklärt werden wird.

M. Friedland, ben 12. Mai 1834.

Das Kreisgericht.

26) Anzeige. Meine sammtliche Mineral=Brunnen habe ich bereits direkte zu Wasser erhalten, als: Ober=Galzbrunnen in ganzen und halben Flaschen, Selzter und Geilnauer=, Marien=, Kreuz-, Eger=, Franzens, und Eger=Galzquelle, Eudova, Eger= und Saibschüzer=Bitter. Brunnen in ganzen und halben Krügen. Diese Brunnen sind in Kisten, und in Parthien zu billigern herabgeseiten Preisen zu haben, ben Carl Wilhelm Pusch,

Spezerens, Farbe = Baarens, Weins und Minerals Brunnen-Handlung, Markt Aro. 55.

Zugleich empfehle ich meine Wein: Niederlage, bestehend in Ungarweinen in Flaschen und Fassern; besonders alte Ungarweine ber besten Jahrgange in Flaschen, ale: 1811, 12, 22, 27er. Auch billigere Sorten, ale: Ungarweine 1830 und

1831er à 15 Sgr., 1827er à 20 und 25 Sgr. Trockenbeer und Ausbruch à 1½ Rthlr. und 1½ Mthlr., 1822er Ausbruch à 1½ Mthlr. die §-Quartflasche. Rhein-, Johannisderger und Steinwein 1811er, extra alten Steinwein 1684er à 4 Mtlr., und Stroh = Steinweine à 3 Mthlr. Gresse Weine von verschiedenen Jahrgängen und Preisen. Extra alten Franzwein von 1 dis 3 Mthl. die Flasche, und billigere Sorten à 10 bis 15 Sgr. das Quart. Champagner in ganzen und halben Flaschen. Feinen Medoc 15 Sgr., Chateau Margeaux 22½ Sgr., Burgunder Rosmané 1½ Mthlr., St. Julien 17½ Sgr., Petit Burgunder die Flusche 12½ Sgr., Graves 12½ Sgr., das Quart 20 Sgr., Haut Sauterne 20 Sgr., das Quart 1 Mthlr., Noussillon das Quart 20 Sgr., Lechter Weinessig das Quart 5 Sgr. Jamaika-Rum alten à 20 und 25 Sgr. das Quart. Inlândischen Rum à 10 bis 15 Sgr. das Quart, in Ankern und Orhosten billiger. Porter-Wier à 7½ Sgr., bei Quantitâten billiger.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Mag und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den 2. Juli.            |                                           | Freitag den 4. Juli.                                                                          |                                                               | Montag den<br>7. Juli.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Riv.fgr.vf.               | bis<br>Rtl.fgr. pf.                       | von<br>Rir.fgr.vf.                                                                            | bis<br>Rivige re                                              | von<br>Mr.fgr.vf.                                                 | bis<br>Nir.fgv.vi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Meizen der Scheffel | 19 -<br>- 21 6<br>1 4 -<br>- 8 - | 1 — 7 6<br>— 20 — 21 6<br>1 5 — 10 — 22 — | 1 5 —<br>- 22 6<br>- 16 —<br>- 16 —<br>- 20 —<br>- 25 —<br>- 8 —<br>- 20 —<br>5 15 —<br>1 2 6 | - 27 6<br>- 19 -<br>- 18 -<br>- 23 -<br>1<br>- 10 -<br>- 22 - | - 23 -<br>- 15 -<br>- 16 6<br>- 20 -<br>- 25 6<br>- 8 -<br>- 20 - | 28 - 18 - 18 - 18 - 18 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 22 - 10 - 20 - 2 |